# Gesetz-Sammlung

## ZBIÓR PRAW

für die

dla

Königlichen Preußischen Staaten. Panstw Królestwa Pruskiego.

Nº 11.

(No. 1357.) Allerchochste Kabinetsorber vom 14ten April 1832., wegen Abanderung der Bestimmungen im G. 5. lit. a. und b. des Stempelgeselbes vom 7ten Marz 1822.

Unf den Bericht des Staatsministeriums vom 30sten v. M. will Ich, nach dessen Unträgen, die Borschriften des Stempelgeseiges vom 7ten Marz 1822. §. 5. lit. a. und b. dahin abandern:

a) Bei Verkäufen ist der bestimmte Kauspreis mit Hinzusügung des Werths der vorbehaltenen Nugungen und ausbedungenen Leistungen » Diejenige Summe, wonach der Betrag des

Stempels zu berechnen ift.

b) Bei Berkaufen von Grundstücken an Deszens denten kommt derjenige Theil des Kaufpreises, welcher dem Käuser als sein künftiges Erbstheil von dem Berkäuser angewiesen wird, nicht in Unrechnung. Auch wird der Berthrines vorbehaltenen Ultentheils der Stempels abgabe nicht unterworsen, wenn der Berkauf des Grundstücks an Deszendenten geschieht.

Mach diesen Bestimmungen, die das Staatsmir nisterium durch die Gesetzsammlung bekannt zu mas chen hat, ist fernerhin in allen, auch bisher noch uns

entschiedenen; Fallen zu verfahren. Berlin, ben 14ten Upril 1832.

Friedrich Wilhelm.

Un bas Staatsministerium.

(No. 1357.) Najwyższe rozporządzenie gabinetowe z dnia 14. Kwietnia 1832., zmieniające postanowienia w §, 5. lit. a. i b. ustawy steplowej z dnia 7. Marca 1822.

W skutek sprawozdania Ministeryi Stanu z d. 30. z. m. zmieniam, podług jego wniosków, przepisy ustawy stęplowej z d. 7. Marca 1822. S. 5. lit. a. i b. w ten sposób:

a) Przy przedażach oznaczona cena kupna, z przydaniem wartości wymówionych ożytków i warowanych prestacyj, stanowi tę summę, według któréj ilość stę-

pla ma być obrachowana.

b) Przy przedażach nieruchomości sukcessorom zstępnym nieoblicza się ta część
ceny kupna, którą przedawca nabywcy
za przyszły dział spadkowy przeznacza.
Nie podlega także opłacie stęplowej wartość zastrzeżonego wydziału dożywosniego, przedając nieruchomość sukcessorom zstępnym.

Według tych postanowień, które Ministeryum Stanu przez Zbiór praw ogłosi, należy odtąd we wszelkich, nawet nie rozstrzygniestych ieszcze przypadkach) postanować

tych jeszcze przypadkach, postępować. Berlin, dnia 14. Kwietnia 1832.

FRYDERYK WILHELM.

Do Ministerjum Stanu.

(No. 1358.) Gebühren=Tare für die Superintendenten der Provinz Sachsen. Bom 21sten Upril 1832.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

haben, damit in der Proving Sachsen, hinsichtlich der Erhebung der Ephoral. Gebuhren, funftig ein gleiche mäßiges und sicheres Berfahren statt finde, nachstebende

"Gebühren Tare für die Superintenden

ten der Provinz Sach sen"
mit Unserer Bestätigung versehen, und verordnen,
daß sie in allen Theilen der gedachten Provinz, statt
der verschiedenen daselbst bestandenen früheren Bestimmungen, in Unwendung kommen soll.

#### S. 1.

Es sind im Allgemeinen keine Gebühren zulässig, ober unter irgend einem Titel zu nehmen gestattet, als welche in die Gebühren Tape ausdrücklich aufges nommen worden.

In Unsehung ber Diaten und Reisetosten für Berrichtungen außerhalb des Wohnorts der Superinstendenten, hat es bei den desfallsigen besonderen Fests sehungen sein Bewenden, mit Berücksichtigung der §§. 4. 6. und 9., enthaltenen naheren Bestimmungen.

Daffelbe gilt von der nach dem Ronfistorial. Erstaffe vom isten Mai 1817. aus den Bestandgeldern der Kirchenkassen jährlich erfolgenden Entschädigung für Schreibmaterialien und sonstige Büreau. Bedürf, niste, welche nicht blos von Königlichen, sondern auch von Patronat-Kirchen zu entrichten ist.

#### S. 2.

Bur Bereinfachung der Sache sind für die ges wöhnlichen ofter vorkommenden Ephoral. Geschäfte Pauschquanta angesetzt, aber auch außerdem darf in den sportelpstichtigen Sachen der vorschriftsmäßige Sportelsak nur auf einen jeden Erlaß, durch welchen etwas definitiv entschieden oder bestimmt wird, ans gewendet, für Zwischen, Verfügungen hingegen bins

(No. 1358.) Taxa opłat dla Superintendentów prowincyi Saskiej. Z dnia 21, Kwietnia 1832.

## My FRYDERYK WILHELM,

z Boźéj Łaski, Król Pruski etc. etc.

Ażeby odtąd w prowincyi Saskiéj opłaty eforalne według jednostajnych i pewnych pobierano zasad, potwierdziliśmy następującą

"Taxe opłat dla Superintendentów prowincyi Saskiéj"

i stanowimy ważność jej we wszystkich częściach rzeczonej prowincyi, w miejsce dotychczasowych odmiennych przepisów.

#### 8. 1.

W ogólności nie wolno zaprowadzać lub pod jakim bądź tytułem pobierać opłat, któreby nie były wyraźnie w taxie zamieszczone.

We względzie dyet i kosztów podróży za czynności zewnątrz miejsca zamieszkania Superintendentów, pozostaje się przy szczególnych w téj mierze postanowieniach, z zachowaniem bliższych przepisów zawartych w §§ 4.6. i 9.

To samo rozumi się o coroczném, według rozporządzenia konsystorskiego z dnia 1. Maja 1817., z remanentów kass kościelnych podejmowaném na materyały piśmienne i inne potrzeby biurowe wynagrodzeniu, które nie tylko z Królewskich, ale téj prywatnéj kollacyi kościołów powinno być opłacaném.

#### §. 2.

W celu zachowania prostéj jednostajności, przepisanesą zazwyczajne, często wydarzające się czynności eforalne, ryczałtowe kwoty, prócz których nie wolno w okolicznościach szportlom ulegających stósować przepisanéj kwoty szportlowej jak tylko do każdego rozporządzenia, przez które rzecz jaka ostatecznie

gegen, für Berichte und überhaupt für die amtliche Rorrespondenz, so weit eine solche zur Vorbereitung einer endlichen Entscheidung erforderlich ist, darf nichts angesest werden.

G. 3.

Unter den Gebührensähen find die baaren Anss lagen in Privatsachen, an Porto, Botenlohn und ders gleichen nicht mit inbegriffen.

Die an manchen Orten übliche Speisung der Superintendenten auf Rosten der Rirchen Uerarien oder Gemeinden hort ganz auf; die Superintendenten empfangen dagegen bei Lokalverhandlungen außerha'b ihres Wohnortes für jeden Tag, an welchem das Gesschäft betrieben wird, wozu auch der Tag der Hinreise und ter Nückkehr zu rechnen ist, Zwei Thaler Diaten von den nämlichen Personen, resp. aus denselben Kassen, welche die übrigen wegen des betreffenden Geschäfts zu entrichtenden Ephoral, Gebühren zu zah, len haben.

S. 5.

Ist an dem Orte, wo eine Lokalverhandlung vor genommen wird, kein schickliches Unterkommen zu fins den, so ist der Pfarrer verpflichtet, dem Superintens denten Licht, Wohnung, Heizung und Speisung zu geben. Dafür erhält der Pfarrer täglich von dem Superintendenten für die Wohnung, Licht und Heizung 10 Sgr., für die Speisung Einen Thaler.

§. 6.

Dem Superintendenten sind, wenn er nicht im befonderen Auftrage des Staats reiset, in welchem Falle er die Juhrkosten nach dem Regulativ vom 25. Juni 1825. liquidirt, von der betreisenden Kirchens oder Schulgemeinde vier Borspannpferde, sowohl zur Hin als Rückreise, zu gestellen, und für den Wasgen, den er selbst zu beforgen hat, täglich 20 Sgr. zu zahlen, oder es hat sich die Gemeinde auf andere Weise mit dem Superintendenten, wegen seines Fortkommens, nach freier Uebereinfunft zu einigen.

rozstrzygniętą zostaje, przeciwnie zaś na wychodzące wśród tego czasu dyspozycye, za raporta i zgoła za urzędową korrespondencyą, ile jest potrzebną do przygotowania ostatecznéj decyzyi, nic się nie likwiduje.

\$. 3.

Do opłat szportlowych nie wchodzą w prywatnych interesach gotowe wydatki, portorium, na posłańca i t. p.

8. 4.

Będące w niektórych miejscach w zwyczaju podejmowanie Superintendentów kosztem kass kościelnych lub soborów, całkiem ustaje; natomiast pobierać oni będą za czynności miejscowe za miejscem zamieszkania swego odbywane, za każdy dzień pracy, rachując w to także dni podróży tam i napowrót, dwa talary dyety od tych samych osób, resp. z tych samych kass, które i inne wynikające z tego interesu należytości eforalne opłacić są obowiązane.

8. 5.

Jeżeli w miejscu odbyć się mającéj czynności nie ma dogodnego lokalu, pastor winien dać Superintendentowi światło, mieszkanie, opał i jedzenie. Superintendent płaci mu dziennie za mieszkanie, światło i opał 10 sgr., za stołowanie Talar.

§. 6.

Superintendentowi, skoro nie odbywa podróży w szczególnych poleceniach Rządu, w którymto przypadku likwiduje koszta jazdy podług regulaminu z dnia 25. Czerwca 1825., powinna gmina kościelna lub szkolna, któréj się to dotyczy, dostawić cztery konie podwodowe, do jazdy tam i napowrot, a za pojazd, który sam sobie obmyślić winien, płacić dziennie 20 sgr., lub też może się gmina w inny sposób dobrowolnie o to z Superintendentem ugodzić.

[30\*]

8. 7.

Der Superintendent hat in einer jeden sportelb pflichtigen Sache die vollständige und spezielle Gebuh, ren Liquidation den Debenten, entweder unter der betreffenden amtlichen Ausfertigung, oder separat aufgesetzt, aus den Afren, welche stets und ohne Aus, nahme das Konzept der Liquidation in extenso ents balten mussen, mitzutheilen.

Unterlassung biefer Borschrift zieht Ordnungs. frafe nach sich, bei Ueberschreitung der in der Sportel. Tare festgesehten Sage aber, treten die gesestie

den Bestimmungen ein.

S. 8.

Von Rirchenkassen, deren jahrliche Einnahmen bie laufenden Ausgaben im Durchschnitte nicht übers steigen, und von Personen, die sich gesestlich zum Armenrechte qualifiziren, dursen keine Gebühren ges fordert werden.

б. 9.

Es finden in folgenden Fallen bie nachflegend bermerkten Gebuhren Cage Statt:

1) Rirchen und Schulvifitationen . . . . 2 Dieble.

- 2) Dispensation zur Zusammenziehung des zweiten und dritten Aufgebots, und da, wo es noch gesesslich ist, zur Haustaufe, zur Haustrauung, so wie zur Annahme überzähliger Gevattern, außer den an die betreffende Königliche Regies rung abzuliefernden und für diese zu erhebenden Gebühren . . . . . . . . . . . 1 Athlr.
- 3) Dispensation von ben verfassungemäßigen Erfordernissen zur Konsirmation, es moge der
  Superintendent selbst dieselbe im Austrage der
  Regierung ertheilen, oder selbige in den dazu
  geeigneten Fällen bei der Regierung nachsuchen,
  welchen Falls die Anträge aus der ganzen
  Ephorie zusammen eingereicht werden mussen,
  für einen jeden Dispensanden . . . . 5 Sgr.
  wenn aber außer der gewöhnlichen Konsirmations. Zeit in einem einzelnen Dispensations Falle
  die Regierungs. Genehmigung eingeholt werden
  muß . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Athlr.

8. 7.

Superintendent winien w każdym podlegającym szportlom interesie kommunikować zupelną i specyalną likwidacyą należytości debentom, albo pod właściwą expedycyą urzędową, lub oddzielnie ułożoną, z akt, w ktorych zawsze i bez wyjątku koncept likwidacyl in extenso znajdować się powinien.

Zaniedbanie tego przepisu pociąga za sobą karę porządkową, w przypadku zaś przekroczenia ustanowionych w taxie opłat pozycyj,

postępuje się według przepisów prawa.

δ. 8.

Od kass kościelnych, których dochody roczne nie przewyższeją w średnice bieżących wydatków, i od osóh, mających za sobą prawo ubóstwa, nie wolno żądać żadnych należytości.

6. 9.

W wstępnych przypadkach płacić się będą takie należytości:

- 1) za wizyty kościelne i szkolne . . 2 Tal.
- 2) za dyspensę nazłączenie razem drugiéji trzeciéj zapowiedzi, i tam, gdzie tego jeszcze prawo dozwała, na odbycie chrztu w domu, na ślub w domu, na przybranie chrzestnych nad liczbę, prócz należytości dla właściwej Król. Regencyi . . 1 Tal.

| 4)   | Schulvisitation, in fofern folche mit einer Rirs                           | 4)   | za wizytę szkoły, bez wizyty kościelnéj     |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
|      | chenvisitation nicht verbunden ift 1 Riblr.                                |      | Tal.                                        |
|      | Für Subreoften Dabei, incl. der Wagenmiethe,                               |      | Na koszta jazdy w tym celu, rachując        |
|      | à Meile 20 Egr.                                                            |      | w to najem pojazdu, za milę 20 sgr.         |
| (3)  | Einweihung einer Rirche und bie babei gu hale                              | 5)   | za poświęcenie kościoła i kazanie lub mo-   |
| 62.) | tende Predigt oder Rede 2 Riplr.                                           |      | wę przy tym obrzędzie 2 Tal.                |
|      | Derfelbe Gebuhrensaß findet Statt für Die                                  |      | Tyleż płaci się za poświęceńie organ,       |
|      | Einweihung einer Orgel, eines Begrabnifs                                   |      | pogrzebowiska i t. p. skoro tego aktu gmi-  |
|      | plages 20., fofern Diefe Sandlung Seitens ber                              |      | na wyraźnie od Superintendenta, nie od      |
| 381  | Bemeinde ausdrucklich vom Superintendenten,                                |      | samego tylko pastora miejscowego, żąda      |
|      | nicht blos vom Ortsprediger, verlangt wird                                 |      | 2 Tal.                                      |
|      | 2 Refle.                                                                   | 6)   | za pozwolenie opatrzenia grobu kratą,       |
| 6)   | Genehmigung jur Bergitterung eines Grabes,                                 |      | gdzie jest zwyczaj mieć na to zezwolenie    |
|      | wo es Observanz ist, dazu die Genehmigung                                  |      | Superintendenta 2 Tal.                      |
|      | des Superintendenten nachzusuchen 2 Rithlr.                                | 7)   | przy zawakowaniu pasterstwa i obsadzaniu    |
| 7)   | Erledigung eines Pfarramtes und Unstellung                                 |      | nowego pastora, za wszystkie przytém        |
|      | eines neuen Pfarrers, für alle babei vorkoms                               |      | czynności, rachując w to układ separacyi,   |
|      | menden Geschäfte, incl. der Auseinandersehung,                             |      | stósownie do każdoczasowego postanowie-     |
|      | nach jedesmaliger Bestimmung der betreffenden                              |      | nia właściwej Regencyi 10 do 15 Tal.        |
| 27   | Regierung 10 bis 15 Rthlr. Bei Erledigung einer Rirchendiener, und Schuls  | 8)   | przy zawakowaniu posady kościelnéj i szkol- |
| 0.)  | lehrerstelle und Unstellung des neuen Lehrers,                             | ,    | néj i obsadzaniu nowego nauczyciela, stó-   |
|      | nach jedesmaliger Bestimmung der betreffenden                              |      | sownie do kaźdoczasowego rozporządze-       |
|      | Regierung 2 bis 6 Rible.                                                   |      | nia właściwej Regencyi 2 do 6 Tal.          |
| 5)   | Unnahme und Ginweihung eines nicht konfirmir.                              | (10  | przyjęcie i poświęcenie nie konfirmowa.     |
|      | ten Rinder, Lehrers (Reihe, Schullehrers), nach                            | , ,  | nego nauczyciela dzieci, podług rozpo-      |
|      | jedesmaliger Bestimmung der betreffenden Res                               |      | rządzenia Regencyi w kaźdém zdarzeniu       |
|      | gierung 1 bis 2 Mible.                                                     |      | 1 do 2 Tal.                                 |
| 10)  | Für Unordnung der Kirchentrauer für einen ver-                             | 10)  | za urządzenie żałoby kościelnéj po zmar-    |
|      | ftorbenen Kirchenparron, wo es hergebracht ist,                            |      | lym kollatorze, gdzie jest ten zwyczaj, i   |
|      | und wenn bessen Familie die Unordnung ders selben verlangt 1 Rible 10 Ggr. | 1    | gdy familia tego ząda 1 Tal. 10 sgr.        |
| 111  | Ubnahme einer Kirchenrechnung 10 Ggr.                                      | 11)  | oddanie rachunku kościelnego                |
|      | bis 2 Rible.                                                               |      | 10 sgr. do 2 Tal.                           |
|      | Much barüber, nach Bestimmung ber betreffens                               |      | I w téj mierze, według postanowienia        |
|      | ben Regierung, unter Berücksichtigung bes                                  |      | właściwej Regencyi, z zachowaniem           |
|      | Rirchenvermögens und der bisherigen Obser                                  |      | względu na majątek kościoła i dotychcza-    |
|      | bang.                                                                      |      | sową obserwancyą.                           |
| 12)  | Austeihung eines Rapitals bis zu 100 Mthle.                                | 14)  | wypoźyczenie kapitału do 100 Tal.           |
|      | über 100 Rible 1 Rible.                                                    |      | nad 100 Tal                                 |
|      |                                                                            | 4.00 |                                             |
| 13)  | Sur Durchsicht und Prufung der Verhandluns                                 | 13)  | za przejrzenie i roztrząśnienie protokółów  |
|      |                                                                            |      |                                             |

gen wegen Berpachtungen und Lizitation von Grundstücken der Kirchen und Schulen bis zu 50 Rthlr. des jährlichen Ertrages 10 Egr. bis zu 100 Rthlr. des jährlichen Ertrages 20 Sgr. über 100 Rthlr. . . . . . . 1 Rthlr. 14) Für Untersuchung eines Streites über Kirchensstühle . . . . . . . 1 Rthlr.

15) Für verlangte Abschrift eines jeden Bogens 2 Sgr. 6 Pf.

§. 10.

Soweit bereits durch Herfommen und Observanz feststeht, woher in den verschiedenen Fallen die Gebühren des Superintendenten erfolgen, bewendet es auch fernerhin dabei, sonst aber sind die im §. 9. unter Ziffer 1. 5. und 11. angeführten Gebühren von den betreffenden Kirchenkassen, und bei deren Insufssienz von den Kirchenkassen, die Sebühren unter Ziffer 4., wenn die Schulgemeinde zugleich die Kirchengemeinde ist, aus der Kirchenkasse, entgegengezsehtenfalls aber von der Schulkasse und bei deren Insufsienz von der Schulgemeinde, die unter Ziffer 12. und 13. von den Kirchen, und resp. Schulkassen, unzter 7. 8. 9. von den Gemeinden, und die unter Ziffer 2. 3. 6. 10. 14 15. von den Extrahenten zu entstichten.

Dei entstehenden Zweiseln oder Streitigkeiten über die Auslegung dieser Taxe entscheidet die Regies rung, mit Vorbehalt des Rekurses an das Ministes rium der geistlichen, Unterrichts, und MedizinaliAns gelegenheiten.

Urfundlich haben Wir biefe Gebühren Tare Ule lerhochstfelbst vollzogen und mit Unferm Königlichen

Infiegel bedrucken laffen.

So geschehen und gegeben zu Berlin, den 21. Avril 1832.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

Reb. b. Altenftein.

gruntów kościelnych i szkolnych do 50 Tal. rocznego przychodu 10 sgr.

do 100 Tal. rocznego przychodu 20 sgr. nad 100 Tal. . . . . . . . 1 Tal.

14) za roztrząśnienie sporu o krzesła kościelne 1 Tal.

15) za żądaną kopią każdego arkusza

2 sgr. 6 fen.

S. 10

Jeżeli zwyczaj i obserwancya wskazują już źródła wypłaty należytości Superintendentów w rozmaitych zdarzeniach, ma się i nadal przytém pozostać, inaczéj zaś wymienione w §. 9. pod liczbami 1, 5 i 11, należytości płaczą kassy kościelne, a jeśli te nie są w stanie, gminy kościelne, należytości pod licz. 4., skoro gmina szkolna jest zarazem i kościelną, płaci kassa kościelna, przeciwnie zaś kassa szkolna, a w razie niemożności gmina szkolna, należytości pod 12 i 13 kassy kościelne i resp. szkolne, pod 7, 8, 9 gminy, a pod 2, 3, 6, 10, 14, 15 extrahenci.

δ. 11.

Watpliwości lub sprzeczki względem wykładu téj taxy rozstrzyga Regencya, z zachowaniem rekursu do Ministerstwa spraw duchownych, naukowych i lekarskich.

W dowód podpisaliśmy własną ręką tę taxę opłat i Naszą Król. pieczęcią opatrzyć kazali.

Dan w Berlinie, dnia 21. Kwietnia 1832.

### (L. S.) FRYDERYK WILHELM.

Baron Altenstein.

(No. 1359.) Allerhöchste Kabinetkorder vom 28sten April 1832., betreffend die Besoldungs=Zahlung an solche städtische Beamte, welche wegen eröffneten Konfurses oder verfügter Kuratel von ihrer Amtsverwaltung suspendirt sind.

Ja ein Zweifel entstanden ift, wie es mit der Ber foldung folder ftadtifcher Beamten ju halten fei, bie wegen eröffneten Ronfurfes oder verfügter Ruratel von ihrer Umteverwaltung suspendirt find, fo bestims me 3ch, nach bem Untrage bes Staatsministeriums, baf in folchen Fallen, wobin bei eingetretener Infuf. figienz auch die mit Bulaß ber Glaubiger eingeleitete außergerichtliche Ruratel gehort, nach Unalogie bes §. 222. der Reiminal', Ordnung berfahren und bem fuspendirten Beamten, wenn feine Infolveng nach ber pflichtmäßigen lleberzeugung der vorgesetten Beborde burch Unglucksfalle veraniafit ift, Die Balfte Des Ber balts, andernfalls aber nur der nothdurftige Unterhalt für ibn und die Geinigen gewährt werden foll. lettern Falle fallt jedoch die Zohlung weg, wenn ents weber burch eine Rompeteng aus der Rreditmaffe, ober auf andere Weise für den Unterhalt der Betheiligten Much foll in beiden Fallen die bereits gesorat ift. Stadt. Gemeine ju bergleichen Zahlungen nur auf Die Dauer Eines Jahres verpflichtet, und wenn mit bem Ablaufe Deffelben die Guspension des Beamten nicht aufgehoben ift, berechtiget fenn, auf feine Entlaffung anzutragen, welche fodann auf den Grund einer volls standigen Rognition ber Sache durch bas Staatsmis nifterium verfügt werben foll. Auf eine Penfion von Seiten ber Stadtgemeine, foll ein folcher Beamter in Der Regel feinen Unspruch haben, bas Staatsminis fterium aber in bem einzelnen Falle beurtheilen, ob ein hinreichender Grund zu einer billigen Ausnahme vorhanden fei, in welchem Kalle der Betrag der Penfion Das Staatsministes von demfelben zu ermeffen ift. rium hat diefen Befehl burch die Gefehfammlung gur offentlichen Renntniß zu bringen.

Berlin, den 28. Upril 1832.

Friedrich Wilhelm.

Un bas Staatsministerium.

(No. 1359.) Najwyższe rozporządzenie gabinetowe z dnia 28. Kwietnia 1832., względem wypłacania salaryi urzędnikom miejskim, z powodu otworzonego konkursu lub zarządzonéj kurateli, ab officio suspendowanym.

Ponieważ zaszła wątpliwość, jak postępować z wypłacaniem salaryi urzędnikom miejskim, suspendowanym ab officio z przyczyny otworzonego konkursu lub zarządzonej kurateli, postanawiam wiec, podług wniosku Ministeryi Stanu, iż w takich przypadkach, do których przy niedostateczności majątku także zaprowadzona z dopuszczeniem wierzycieli zasądowa kuratela należy, ma się postępować według analogii & 222go Ordynacyi Kryminalnéj, wypłacając zawieszonemu in officio urzędnikowi, jeżeli upadłości jego, według sumiennego przekonania władzy przełożonej, nieszczęśliwe wydarzenia są przyczyną, połowę salaryi, w innym zaś razie tylko tyle, ile na jego i familii obejście gwałtownie potrzeba. Wszakże w ostatnim przypadku nie ma miejsca żadna wypłata, gdy albo przez kompetencyą z massy kredytowej, lub w inny sposób obmyślony już jest fundusz na utrzymanie interesentów. Także w obu przypadkach obowiązaną jest gmina miejska tylko przez rok do podobnych wypłat, a jeżeli po upłynieniu tego nie będzie uchyloną suspensya urzędnika, wolno jej wnieść o jego dymissyą, która następnie na zasadzie zupełnego rozpoznania rzeczy przez Ministeryum Stanu ma być wyrzeczoną. W ogólności urzędnik takowy nie ma prawa do emerytury z strony gminy miejskiej, rozpozna jednakże Ministeryum Stanu w szczególném wydarzeniu, czyli jest dostateczny powód do słusznego wyjątku, i w takim razie oznaczy ilość emerytury. Ministeryum Stanu poda rozkaz ten przez Zbiór praw do wiadomości powszechnéj.

Berlin, dnia 28. Kwietnia 1832.

FRYDERYK WILHELM.

Do Ministeryum Stanu.

(No. 1360.) Allerhöchste Kabinetorber vom 5ten Mai 1832., wodurch der J. 404. des Anhanges zur Allgemeinen Gerichtsordnung, die Nachgebote bei Subhastationen betreffend, aufgehoben wird.

Da fich nach Ihrem Berichte vom 19ten v. M. die burch ben 5. 404. Des Unbanges jur Allgemeinen Ges richteordnung gestattete Befugnif zu Dachgeboten bei ben Subhaftationen, in der Unwerdung als nachtheis lig bewiesen und zu vielfachen rechtlichen Bedenken Uniag gegeben bat; fo bebe 3ch biefe Bestimmung, nach Ihrem Untrage, wieder auf, und ftelle die Dors fchrift bes f. 37. Titels 52. ber Prozefordnung dabin ber, baf nach Ablauf des Termins neue Gebore nicht anders als mit Ginwilligung fammtlicher Intereffenten, ben Meiftbierenden eingeschloffen, zugelaffen werden follen. In den bereits schwebenden Gubhaftationen foll, wenn ber legte Bletungstermin innerhalb breier Monare, vom Tage der Publikation diefer Berordnung an, angestanden bat, auf den Untrag eines ber Bes theiligten ein neuer Termin anveraumt werden.

Sie haben diese Berordnung burch die Gesetze fammlung zur allgemeinen Kenntniß und Nachachtung zu bringen.

Berlin, ben 5ten Mai 1832.

## Friedrich Wilhelm.

Un Die Staats, und Justigminister von Kampg und Mühler, (No. 1360.) Najwyższe rozporządzenie gabinetowe z dnia 5. Maja 1832., znoszące §. 404. dodatku do Powszechnej Ordynacyi Sądowej, tyczący się późniejszych przy subhastacyach podań.

Li powodu, iż podług raportu WPanów z d. 19. z. m. dozwolone przez S. 404. dodatku do Powszechnéj Ordynacyi Sądowéj prawo czynienia po czasie podań przy subhastacyach, okazało się w przystósowaniu szkodliwem i sprawiło wielorakie prawne watpliwości; uchylam znowu, podług wniosku WPanów, to postanowienie i przywracam przepis §. 37. Tyt. 52. Ordynacyi Processowéj tak dalece, iż po upłynieniu terminu nowe podania nie inaczej jak tylko z przyzwoleniem wszystkich interesentów, łącząc w to najwięcej ofiarującego, dopuszczane być mają. W wiszących już subhastacyach, jeżeli ostatni termin licytacyi przypada za trzy miesiące od dnia publikacyi téj ustawy, ma być na wniosek jednego z interesentów nowy termin wyznaczonym.

Podacie WPP. tę ustawę przez Zbiór Praw do powszechnéj wiadomości i stósowania się.

Berlin, dnia 5. Maja 1832.

## FRYDERYK WILHELM.

Do Ministrów Stanu i Sprawiedliwości Kamptz i Mühler,